## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

138. Sonnabend, den 10. Juni 1843.

Ungekommene Fremde vom 8. Juni.

Die herren Rauft. Liebreich aus England und Lowenthal aus Samburg, I. Martt Dr. 43.; Die herren Guteb. b. Budgifgeweff aus Grabfowo, Sgorefi und hermanowefi aus Bocgnfowo, Sr. Pachter Echanft aus Ganufowo, I. im Hotel de Dresde; Br. Konigl. Rammerherr Graf Radolinefi und fr. Birthich. Dir, Lemm aus Borgenciegli, fr. Prediger Gebies, Frau Burgermftr. Dobdleben und Fraulein Raft a. Marienwerber, Br. Guteb Siebert a. Komorowo, I. im Hotel de Rome; bie hrn, Guteb. v. Rrofidi aus Malegewo, v. Prufimefi aus Garbia, hr. Ingen. v. Sandrowicz aus Ralifch, fr. Dr. Dobbetin a. Samter, I. im Hotel de Saxe; br. Landschafte Dir. v. Gralat aus Culm, Br. Cand. philos. v. Gofolnidi aus Strzefzfi, Br. gabr. Auegerel aus Dfromo, die Grn. Guteb. Botticher aus Migban-Infie und v. Rogiburefi que Grofborf, f. im Hotel de Berlin; Die herren Guteb. v. Bojanowefi und Mufiereti aus Sborofjewig, I. in ber goldnen Gane; herr Raufin. Benas und Sr. Buchhalter Golofchmibt aus Rrotofchin, I. Sapiehaplat Dr. 7.; Die herren Guteb. v. Rogalinefi aus Lubowo und Klemfe aus Podolin, I. im Hotel de Paris: Die Brn. Raufl. Did a. Frotofdin u. Burghardt a. Schocken, 1. im Gidborn ; Br. ehem. poln, General v. Stargonefi u. Br. Guteb. v. Defferefi and Podrince, die frin. Guteb, v. Niemojewell and Bronowo, v. Dtodi a. Lusowo und v. Gamroneffi aus Polen, I. im Bagar; die Brn. Gutep. Gebr. v. Miforefi a. Begrannowo and Szewifowefi aus Brzezie, I. in ben brei Sternen; Sr. Raufm. Boas aus Grunberg, Br. Guteb. Floter aus Runowo, I. im Hotel de Pologne; bie Brn. Guteb. v. Taczanowefi aus Strapfemo, Benda a. Ronomo u. Paczonefi a. Dwietzfi, I.im Hotel de Cracovie; Gr. Landich.=Rathv. Dobrancfi a. Baborowo, Gr. Defan Kulczewicz a. Dziefanowice, fr. Probft Michalefi a. Lubowo, l. im fchwarzen Abler. indeed of award variate sit work summer a me

1) Bekanntmachung. Auf bem, im Schrimmer Rreife belegenen Gute Zions iff Rubr. III. Nr. 7. ex inscriptione bes bamaligen Gigenthumers Ignat Mbffogotta v. Zakrzewelli vom 28. Juni 1792 für bie Silarius v. Uminstifchen Erben eine Protestation auf Sohe von 4173 Ducaten ober 12519 Rthlr. nebft 4 jabrigen Binfen ju funf Prozent gufolge Berfugung bom 14. Juni 1798 einges tragen, fpater aber biefe Poft in Sohe pon 12519 Rthlr. ober 4173 Ducaten nebft 5 Progent Binfen feit bem 25. Juni 1792 auf Grund bes Erfenntniffes ber Roniglichen Regierung ju Dofen vom 14. Mars 1799 sufolge Berfügung vom 9. Dai 1803 in eine wirkliche Supothet unter Rubr. III. Nr. 25, umgefdrieben worben, Johann Repomucen v. Uminefi erwarb biefelbe laut Theilungerezeffes pom 4. Mary 1802 und cebirte fie laut Urfunde vom 26. Januar 1803 an Sipe polit v. Rogalineli und Frang v. Rys banneti, auf beren Ramen bie Forberung fubingroffirt wurde. Das über biefe Ine groffation ausgefertigte, aus ben obigen Urfunden zusammengefette Sppotheten= Document ift verloren gegangen. - Bur Unmelbung der unbefannten Intereffenten wied baher ein Termin auf ben 5. Juli c. Bormittage 10 Uhr por bem Referenbarius Bioledi in unferm Inftructions.

Obwieszczenie. Na dobrach Xiaż w powiecie Szremskim położonych, zabezpieczoną jest w Rubr. III. Nr. 7. z inskrypcyi Ignacego Wysogoty Zakrzewskiego z dnia 28. Czerwca r. 1792. protestacya dla sukcessorów Hilarego Uminskiego w ilości 4173 dukatów czyli 12519 tal. z czteroletnia prowizya po 5 od sta, w skutek rozrządzenia z dnia 14. Czerwca r. 1798., która to summa później w ilości 12519 tal. czyli 4173 dukatów z prowizyą po 5 od sta od dnia 25. Czerwca roku 1792. na mocy wyroku Królewskiej Regencyi w Poznaniu z dnia 14 Marca r. 1799., stosownie do rozrządzenia z dnia q. Maja r. 1803. rzeczywistą hypotekę pod-Rubryka III. Nr. 25. przepisaną zostala. Ur. Jan Nepomucen Uminski nabył summę pomienioną działami z dnia 4. Marca 1802, i cedował takowa podług dokumentu z dnia 26. Stycznia r. 1803. Hipolitowi Rogalinskiemu i Franciszkowi Rydzynskiemu, na których to imie pretensya niniejsza subintabulowaną została. Wykaz hypoteczny z powyższych dokumentów składający się, względem pomienionego zabezpieczenia wydany, zaginął, - Wyznacza się zatém celem zgloszenia się interessentów Bimmer anberaumt, ju welchem alle bie= nieznajomych termin na dzień 5 go jenigen, welche an bas fehlende Docus Lipca r. b, zrana o godzinie totej ment und die Poft felbst ale Eigenthumer, przed Ur. Zioleckim Reserendaryu-Ceffionarien ober Pfandinhaber Anspruche szem w naszéj sali instrukcyjnéj, na Bu machen haben, unter ber Marnung ktory sie wszyscy którzy do brakująvorgelaben werben, baß sie bei ihrem Ausbleiben mit ihren Ansprüchen an bas verpfandete Gut praclubirt und ihnen beshalb ein immerwahrenbes Stillschweigen auferlegt werben wird.

Pofen, ben 24. Februar 1843.

Rbnigl. Dber = Lanbesgericht.

2) Bekannemachung. Anf bem Kolio bes Gutes Rosnowo , Dofener Rreis fes, ift unter Rubr. III, No. 1. eine Protestation de non intabulando fur Die gefchiebene v. Gajewefa, Unna ge= borne von Mielanista, wiederverebe= D. Mncieleta megen ihrer Dotalgelber pon 100,000 Gulben polnifc auf Grund ber von ihrem Chemann Bongventura v. Gajewoli im pofenichen Grobgerichte interm 27. Juli 1787 errichteten Reformatione = Berfcreibung ex decreto vom 28. Oftober 1797 eingetragen, und bei biefer Protestation eine fernere Proteftation fur bie Gefdwifter Jofeph und Anonyma bon Gajewell wegen ber ihr von ber Unna gebornen v. Dielanista wieberverehelichten b. Mncieleta in bem Abkommen bom 29. Mai (29. Juni) 1794 ausgesetten u. auf die vorfiehenden Dotalgelber angewiesenen 100,000 Gulben ex decreto vom 30. Ottober 1799 vermerkt worben. Demnachft ift bie lett gebachte Protestation auf Grund ber Ertantniffe, eröffnet ben 8. September

cego dokumentu czyli do długu samego jako właściciele, cessyonaryusze lub dzierzyciele, pretensye rościć mogą, pod tém zagrożeniem zapozywają, iż ciż z pretenyami swemi do dóbr zastawionych wyłączeni zostaną i wieczne milczenie im w tej mierze nakazaném będzie.

Poznań, dnia 24. Lutego 1843-Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydziału I.

Obwieszczenie, W księdze hypotecznej dóbr Rosnowa, powiatu Poznańskiego, zapisana jest w Rubr. III. Nr. 1. protestacya de non intabulando dla Ur. Anny z Mielżyńskich, rozwiedzionej Gajewskiej, powtórnego ślubu Mycielskiej, względem summy dotacyjnéj 100,000 złotych polskich, na mocy zapisu reformacyjnego przez Bonawenturę Gajewskiego malżonka jej w Grodzie Poznańskim na dniu 27. Lipca r. 1787 zeznanego, a to w skutek rozrządzenia z dnia 28. Października r. 1797, przy któréj to protestacyj dalsza protestacya dla Józefa i Anonymy rodzeństwa Gajewskich względem 100,000 zlotych, im przez Annę z Mielżyńskich powtórnego ślubu Mycielska, ukladem z dnia 29. Maja (29. Czerwca) 1794 r. wyznaczonych, a na poprzednią summę dotacyjną assygnowanych, w skutek rozrządzenia z dnia 30. Października r. 1799 zanotowana została. Protestacya na

1800 und 26. Juni 1801 für bie Ges schwister Joseph und Anonyma v. Gajewseti als eine mirkliche Realfduld zufolge Defrets vom 5. August 1805 subingross sirt worden.

Joseph v. Gajewöki hat die ihm zusstehende Halfte mit 8333 Athl. 10 sg. laut Cession vom 21. Juni 1820 dem Joseph von Dzegalöki abgetreten und dieser laut Testaments, erbsfinet den 27. Februar 1823 seine Shegattin Josepha geborne v. Rudnicka und seine Kinder Franz, Stephan und Emilie zu Erben eingesetzt, von welchen die letzte, Emilie verehelichte v. Chkapowöka diese Forderung laut Rezessed vom 15. Juni 1840 zum alleinigen Sigenthume erworben hat. Die Forderung belastet gleichzeitig Chopeno I. und II. Antheils und Stwolno.

Bei ber Vertheilung der Kaufgelber des im Jahre 1827 in nothwendiger Subhastation verkauften Gutes Rosnowo, wurde das über die Forderung beigebrachte Dokument insofern für unvollständig befunden, als der Vergleich vom 29. Mai (29. Juni) 1794 mit der Note über die protestativische Ingrossation der Forderung abhanden gekommen ist, und daher ist der auf die Post fallende Vetrag von 8333 Athl. 10 sg. zu einer Spezial-Masse genommen worden.

chairs I staboth we be obtained

ostatku pomieniona została następnie na mocy wyroków, ogłoszonych na dniu 8. Września r. 1800 i 26. Czerwca r. 1801 dla Józefa i Anonymy rodzeństwa Gajewskich, jako rzeczywisty dług realny, w skutek rozrządzenia z dnia 5. Sierpnia r. 1805 subintabulowaną.

Ur. Józef Gajewski odstąpił połowę na niego przypadającą 8333 Tal. 10 sgr. podług cessyi z dnia 21. Czerwca r. 1820 Józefowi Ożegalskiemu, a tenże ustanowił testamentem, ogłoszonym na dniu 27. Lutego r. 1823 spadkobiercami swemi, Józefę z Rudnickich swa małżonke, oraz Franciszka, Szczepana i Emilia, dzieci swoich, z których ostatnia Emilia zamężna Chłapowska, pretensyą rzeczoną mocą działów z dnia 15. Czerwca r. 1840 jako wyłączoną własność nabyła. Pretensya pomieniona ciaży zarazem dobra Choyno, oddziału I. i II. i Stwolno. a by Shake Andirector

Przy podziale summy kupna dóbr Rosnowa, r. 1827 w subbastacyi koniecznéj sprzedanych, uczyniono zarzut, iż dokument na pretensyą niniejszą złożony jest niedokładnym, ponieważ układ z dnia 29. Maja (29. Czerwca) r. 1794 z notą zaintabulowania sposobem protestacyi pretensitéj, zaginął, dla czego summa na pomieniony kapitał przypadająca 8333 Tal. 10 sgr. do massy specyalnéj wziętą została.

Es werden jest biejenigen unbekannten Personen, welche als Eigenthümer Erben, Cessionarien, Pfandinhaber oder sonst Berechtigte Anspruch an die Spezial = Masse zu haben vermeinen, aufgefordert, dieselben spätestens in dem auf den 6. September 1843 Bormitstags 10 Uhr vor dem Referendarius v. Ziolecki in unserm Instruktionszimmer ans beraumten Termine bei Vermeidung der Präklussen geltend zu machen.

Posen, ben 30. Januar 1843: 7 11 1

Konigliches Ober-Landesgericht;

\*omn ynoiniges momentab i rection Bekanntmachung. Im Sppothefenbuche bes im Rrobener Rreife bele= genen Ritterguts Ciolfowo fteben Rubr. III. Mr. 4. fur Die unverebelichte Untonina v. Blocifzewefa 8000 Floren polnifch ober 1333 Athlr. 8ggr. mutterliche Erb= gelber ex decreto bom 18. Mary 1799. eingetragen. Gin Sppothetenschein ift uber Diefe Intabulation nicht ertheilt.- Inder gerichtlichen Quittunges und Geffione=Berhandlung de dato Pofen, ben 27. Juni 1803, ausgefertigt von ber Guopreußi= fchen Regierung ju Pofen am 11. Juli 1803. hat die Antonina v. Blocifemeta, bamals verehelichte v. Damecda Die ge= bachte Post an die Lebtagsbesitzerin bes Ginte Ciolfowo, Wittwe Conftantia von Blociffeweka geborne von Blociffeweka cedirt. Diefe gerichtliche Quittunge= und

Wzywają się przeto teraz wszystkie osoby nieznajome, które jako właściciele, sukcessorowie, cessyo naryusze, dzierzyciele, lub jakokolwiek umocowani, pretensyą do wzmiankowanej massy specyalnej mieć mniemają, aby się z takowemi najpóźniej w terminie dnia 6 go Września 1 8 4 3 zrana o godzinie totej przed Ur. Zioleckim, Referendarzem w naszej sali instrukcyjnej wyznaczonym pod uniknieniem prekluzyi zgłosili i dowody na poparcie praw ich strzące podali.

Poznań, dnia 30. Stycznia 1843. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydz.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dobr ziemskich Ciołkowa w powiecie Krobskim położonych, zabezpieczoną jest w Rubr. III. Nr. 4. dla nie zaślubionej Ur. Antoniny Blociszewskiej część macierzysta 8000 Złotych polskich czyli 1333 tal. 8 dgr. w skutek rozrządzenia z dnia 18. Marca r. 1799. Względem zabezpieczenia takowego niezostał wykaz hypoteczny udzielonym. Ur. Antonina Błociszewska wtenczas zaślubiona Damecka odstapiła sądownym protokułem pokwitowania i cessyi d. d. Poznań dnia 27. Czerwca r. 1803. przez Regencyą Pruss południowych w Poznania na dniu 11. Lipca r. 1803. wygotowanym, pomienioną summę na rzecz wdowy Ur. Konstancyi z BłociszeCeffionsverhandlung ift verloren gegangen, und wird Behufs ber Umortifation hiermit bffentlich aufgeboten. Es werben beshalb alle unbefannten Perfonen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfanb= ober fonftige Briefe = Inhaber an bies Inftrument und bie barin cebirte Doft Unfpruche au machen haben, ju bem auf ben 11. Juli c. Bormittage 10 Uhr in unferm Inftruftionegimmer bor bem Referenba= rind Beschorner angesetten Termine gur Anbringung ihrer Aufpruche vorgelaben, unter ber Warnung, baf fie bei ihrem Richterscheinen bamit praflubirt und bas verlorne Inftrument amortifirt werben wire. The late of the

Pofen, ben 25. Februar 1843.

Ronigl, Dber-Lanbes-Gericht.
I. Abtheilung.

and the rided with the sound in the

4) Bekanntmachung. Auf ben Anstrag bes Koniglichen Posener Landgestüts werden alle biejenigen unbekannten Glaubiger, welche

1) an die Posener Landgeffute-Raffe aus ber Zeit bis jum 1. Januar 1843,

2) an bie Pofener Landgeffute. Wirthichafte-Umte-Raffe aus ber Zeit bis jum 25. Juni 1842.

aus irgend einem Rechtsgrunde Unsprüche ju haben vermeinen, aufgefordert, folde in bem auf ben 11ten Juli c. Bormite togs 10 Uhr in unserm Instruktionswskich, Blociszewskiej, Pani dożywotniej dobr Ciolkowa. Protokuł pokwitowania i cessyi rzeczony zaginał i wywołuje się niniejszem celem umorzenia publicznie. - Zapozywają się zatém wszystkie osoby nieznajome, które jako właściciele, cessyonaryusze. posiedziciele zastawni lub dzierzyciele, pretensye do wzmiankowanego dokumentu i summy takowym odcedowanéj mieć mniemaja, celem podania pretensyj swych na termin dnia 11go Lipcar.b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Beszorner, Referendaryuszem w naszéj sali instrukcyjnéj wyznaczonym pod tém zagrożeniem, iż w razie nie stawienia z takowemi wyłączeni zostana i dokument zaginiony umorzonym będzie.

Poznań, dnia 25. Lutego r. 1843. Królewski SądNadziemiański; I. Wydziału.

Obwieszczenie. Na wniosek Królklaczarni krajowej Poznańskiej, zapozywają się wszyscy wierzyciele nieznajomi, którzy

a) do kassy klaczarni krajowej Poznańskiej z czasu aż do 1. Stycznia r. 1843.,

2) do kassy urzędowej ekonomii klaczarni krajowej Poznańskiej z czasu aż do 25. Gzerwca 1842., z jakiegokolwiek źródła prawnego pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 1 1 go Lipca r. b. zrana o godzinie 10tej w naszej sali

Bimmer vor bem Oberlandesgerichts-Referendartus Beschorner anberaumten Terz mine anzumelden, widrigenfalls sie ihre Ansprüche an gedachte Rassen verlustig erflart und an die Person desjenigen verwiesen werden mussen, mit dem sie kontrahirt haben.

Dofen, ben 13. Mar; 1843.

Adnigl. Ober = Landes = Gericht, I. Abtheilung.

5). Mothwendiger Verkauf. Ober Laudesgericht zu Posen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Tworzymierki im Rreise Schrimm, gerichtlich abgeschäft auf 12383 Athlir. 26 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Lare, soll am 4. De cember 1843. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasiirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Realglaubiger, ale:

1) bie Juftina und Margaretha, Ges schwifter v. Rogowsta,

2) die Theophila verwittwete v. Ros gowdka, geborne v. Korytoweka,

3) die Justina verehelichte Peter von Rogowska geb. v. Domiechowska, so wie alle unbekannten Realpratenbens ten, werden zu dem obigen Termine bei Vermeidung der Praklusion, dffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 12. April 1843.

instrukcyinej przed Ur. Beszorner, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyj swych do kass pomienionych uznani i do osoby tego z kim kontraktowali, odesłani być muszą.

Poznań, dnia 13. Marca 1843. Król. Sąd Nadziemiański. I. Wydziału,

Sprzedaź konieczna.

Sąd Nad Ziemiański w Poznaniu. Wydziału I.

Dobra szlacheckie Tworzymierki w powiecie Szremskim, sądownie oszacowane na 12,383 tal. 26 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia 4. Grudnia 1843 przed południem o godzinie totej w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele realni, jako to:

1) Justyna i Małgorzata rodzeństwo Rogowscy,

 Teofila z Korytowskich owdowiała Rogowska,

3) Justyna z Domiechowskich zaślubiona Piotrowi Rogowskiemu, oraz wszyscy nieznajomi pretendenci realni, zapozywają się na termin powyższy pod uniknieniem wyłączenia publiicznie.

Poznań, dnia 12. Kwietnia 1843.

6) Proklama, Auf bem ehemals bem Kaufmann Salamon Scheper zu Kempen gehörig gewesenen Grundsticke Nr. 10. zu Kempen, ist Rubrica III, Nr. 3. auf Grund der Schuld-Urkunde vom 9. August 1824. ex decreto vom 4. Oktober 1824. eine Darlehnssumme von 1050 Athlie, zinsbar zu 5 Prozent, für den ehemals minorennen Moris 30, bel eingetragen.

while by W. Da bas barüber ausgefertigte Sppos theten-Inftrument verloren gegangen fein foll, fo werben Behufs Umortifation biees Dofuments alle Diejenigen, welche an biefe intabulirte Poft und bas baruber ousgeftellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Mfand= ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruch zu machen haben, auf ben por bem herrn Dberlandesgerichte= Uffeffor Sandler in unferm Gerichtslofale auf den 31. August c. angesetzten Ter= mine gur Unmelbung ihrer Unfpruche unter ber Berwarnung vorgelaben, baß fie bei ihrem Nichterscheinen mit ihren etwanigen Unspruchen an bas erwähnte Dofument prafludirt, ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen auferlegt, und bas Suffrument amortifirt werben wirb.

Rempen, ben 7. April 1843.

Konigl Lands und Stadtgericht.

ci gealais, reponymaja sie na termi-

powyżazy pod unika eniem wyłącze-

Poznań, doia 12. Kwietnia 1843.

nia publicanie.

Obwieszczenie. Na nieruchomości tu w Kempnie pod Nr. 10. położonej, przedtém do kupca Salomona Scheyer należącej, został dług według obligacyi sądowej z dnia 9. Sierpnia 1824., i wskutek rozrządzenia z dnia 4. Października 1824. r. w summie 1050 tal. Rubr. III. Nr. 3. z procentem po pięć od sta, dla na ówczas małoletniego Moryca Zobel zahypotekowanej.

Gdy zaś wystawiony na to dokument hypoteczny zaginać miał, przeto końcem amortyzacy i tegoż dokumentu wszyscy ci, którzy do téj summy zahypotekowanéj i na to wystawionego instrumentu jako właściciele, cessyonaryusze lub inni posiadacze dokumentów pretensye jakie mieć mniemają zapozywają się niniejszém do zameldowania swych pretensyj na termin dnia 31. Sierpnia r. b. przed Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Ur. Häusler tu w miejscu posiedzeń sądowych wyznaczony z tém zagrożeniem: iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do rzeczonego dokumentu mieć mogacemi prekludowani będą, im wieczne milczenie nakazane, i instrument rzeczony amortyzowanym zostanie.

W Kempnie dnia 7. Kwietnia 1843. Król. Sąd. Ziemsko-miejski.

took there is the bear of the court of the

See Mich Car Maril 1843,

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 138. Sonnabend ben 10. Juni 1843.

7) Deffentliche Zekanntmachung. In dem Hypothekenbuche des sub No. 38. zu Dolzig belegenen Grundstücks sind auf Grund der notariellen Schuldversschreibung der Nicolaus und Marianna Czwoydzinskischen Scheleute vom 9. Ausgust 1815, Rubr. III. No. 1. für den Velix Nikulski 299 Athlr. 21 sgr.  $5\frac{2}{3}$  pf., mit  $5\frac{2}{9}$  verzinskich, eingetragen. Ueber die erfolgte Eintragung dieser Post ist dem Gläubiger unterm 21. September 1823 ein Hypotheken-Rekognitionsschein ertheilt worden.

Diejes Sypotheten-Inftrument, beftebend aus der notariellen Obligation bom 9. August 1815 und bem Sppotheken= Refognitionescheine vom 21. September 1823, ift verloren gegangen und es werben baber alle biejenigen, welche an biefe Poft und bas baruber ausgestellte Infirument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Inhaber Unfpruche ju machen haben, vorgelaben, fich binnen 3 Monaten und fpateftens in bem biergu am 15. Juli c. Bormittage um 9 Uhr por bem herrn Land= und Stadtgerichte= Rath Styrle in unferm Vartheienzimmer anffebenden Termine gu melben, wibris genfalls bie fich nicht Melbenben mit ib= ren Unfprüchen an Die gedachte Forderung

Obwieszczenie publiczne. Na mocy obligacyi Mikołaja i Maryanny Czwojdzinskich małżonków pod dniem 9. Sierpnia 1815. roku przed Notaryuszem wystawionej, są dla Felixa Nikulskiego 299 tal. 21 srg. 53 fn. z procentem po 5 od sta w księdze hypotecznej gruntu pod Nr. 38. w Dolsku położonego zaintabulowane. Wierzycielowi udzielony został pod dniem 21. Września 1823. na zaintabulowanie summy tej, attest hypoteczny.

Instrument ten hypoteczny składający się z obligacyi przed Notaryuszem pod dniem 9. Sierpnia 1815. roku wystawionéj i attestu hypo. tecznego z dnia 21. Września 1823. zaginał, zaczém wszyscy, którzy do summy rzeczonej i do instrumentu na takowa wystawionego, jako właściciele, cessyonaryusze, prawo Zastawu lub inne pretensye roszczą, niniejszém zapozywają się, aby się w ciągu 3 miesięcy a najpóźniej w terminie w tym celu na dzień 15. Lipca 1843, zrana o godzinie 9. w lokalu tutejszego Sądu przed Radzcą Sądu Ziemsko-miejskiego Ur. Styrle wyznaczonym zgłosili, ile ci, którzy się

werben ausgeschlossen werben und bas oben bezeichnete Instrument amortisirt merben wird.

Schrimm, ben 28. Marg 1843.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

nie zgłoszą, z pretensyami swemi do rzeczonego długu wyłączeni zostaną i instrument wzwyż wymieniony amortyzowany będzie.

Mindle Control

Szrem dnia 28. Marca 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Bekanntmachung. Der Ritters gutsbesitzer Ludwig Rehring zu Kolodzies sewo und bessen verlobte Braut, die Tochter des Rittergutsbesitzers Jahnz, Emilie Jahnz zu Palezon, haben mittelst Sees Bertrages vom 10. Januar d. J. die Gemeinschaft der Gater und des Erwersbes ausgeschlossen.

Trzemeizno, ben 19. April 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Ur. Ludwik Nehring dziedzie dóbrszlacheckich w Kolodziejewie i jego narzeczona Emilia Jahnz, córka Ur. Jahnz dziedzica dóbr ślacheckich w Palczynie, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 10. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku.

Trzemeszno, d. 19. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Bekanntmachung. Auf dem Königlichen Steuer-Amte zu Kempen sollen in termino ben 28. Juni c. Wormittags 11 Uhr eirea 14 Centner unbranchbare Papiere gegen Deponirung bes Gebots meistbietend verkauft werben. Kauflussige werden hierzu mit dem Bemerken aufgefordert, daß der unbedingte Zuschlag von dem Königlichen Provinzial-Steuer-Direktor zu Posen abhängig ist,

Podzameze, ben 1 Juni 1843.

Ronigliches haupt = Boll = Umt.

10) Bekanntmachung. Die Lieferung von 230 Klftr. Ellern, 148 Klftr. Eichen, 60 Klftr. Birken und 51 Klftr. fetten Kien-Brennholz für das Königliche Ober-Präsidium, die Königl. Regierung und das Provinzial-Schul-Kollegium, sowie für das Königl. Friedrich-Wilhelms. Symna sium, das Königl. Marien-Symnassum, das mit demselben verbundene Alumnat und das Königl. Schullehrers Seminar für den Winter 1844 foll nebst

Obwieszczenie. Liwerunek 230 sążni drzewa olszowego, 148 sążni dębowego, 60 sążni brzozowego i 51 sążni smolnego sosnowego na opał dla Królewskiego Naczelnego Prezydyum, Królewskiej Rejencyi i Prowincyalnego Szkolnego Kollegium, tudzież dla Król. Gimnazyum Fryderyka Wilhelma i Król. Gimnazyum Śt. Maryi Magdaleny, połączonego z tymże alumnatui Królewskiego Głó-

Unfuhr an den Mindestforbernden im Wege der öffentlichen Lizitation überlassen werzhen, wozu auf den 27. Juni d. J. 10 Uhr Vormittags ein Termin im Konigl. Regierungs-Gebände vor dem Unsterzeichneten angesetzt worden. Lieferungs-lustige werden hierzu mit dem Bemerken eingeladen, daß die Lizitationsbedingungen jederzeit bei dem Unterzeichneten einsgesehen werden können. Der Juschlag wird unter Vorbehalt der Genehmigung der Königl. Regierung ertheilt.

Posen, ben 8. Juni 1843.

Pette, Reg.=Secretair.

wnego Seminaryum nauczycielskiego na przeciąg zimy 1844 razem ze zwózką wypuszczony bydź ma przez publiczną licytacyą najmniej żądającemu. Termin licytacyi w tej mierze
wyznacza się na dzień 27. Czerwca r, b. godz. 10. przed południem
w Król. gmachu Rejencyjnym przed
niżej podpisanym, na który mający
chęć licytowania niniejszem zapraszają się z nadmienieniem: że warunki
licytacyi każdego czasu u podpisanego
przejrzane bydź mogą. Przyderzenie nastąpi z zastrzeżeniem potwierdzenia Król, Rejencyi.

Poznań, dnia 8. Gzerwca 1843. Petzche, Sekretarz Król. Rej.

- 11) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Ueber ben Frieden unter ber Rirche u. d. Staaten. Bon bem Erzbischofe Freiheren Droste zu Bischering. 1 Rthlr.
- 12) Nowe dzieła w Księgarni Nowéj na Wrocławskiej ulicy Nr. 36. sprzedają się: 1) Wspomnienia Wielkiej Polski przez hr. Edwarda Raczyńskiego, z drzeworytami. Dwa tomy. 8 Tal. Dwa zeszyty rycin na miedzi do tego dzieła, 20 Tal. 2) Gabinet medali polskich Tom 3. i 4. przez hr. Edw. Raczyńskiego. 15 Tal. 3) Obraz wieku panowania Zygmunta III. przez X. Fr. Siarczyńskiego. Tom I. 2 Tal. 4) Niewiasta polska p. Dominika Magnuszewskiego. 1 Tal. 15 Sgr. 5) Geografia dla szkół podług Seltena. 15 Sgr.
- 13) Młodzieniec, umiejący pisać po polsku i niemiecku, chcący się oddać zawodowi destylatorstwa i rzeźbiarstwa, niechaj się zgłosi pod Nrm. 13. na Chwaliszewie.

<sup>14)</sup> Nadgrobków kamiennych w różnym guście wypracowanych, można dostać za umiarkowane ceny na Chwaliszewie Nr. 13.

- 15) Auftion im Beuthschen Grundstud, Breslauer Strafe. Dieselbe wird Freitag ben 9fen, Montag ben 12ten und Dienstag ben 13ten Juni fortgessetzt. Des Bormittags kommt Leinwand, Umschlagetücher, Westenzeug und Eau de Cologne, bes Nachmittags diverse Weine, Rum und Sigarren zur Bersteigerung. An sich üt, hauptmann a. D. u. Königl. Auft. Kommiss.
- 16) Pferde-Berkauf. Sonnabend ben 10. b. M. fruh 9 Uhr foll auf Beranlassung ber Königl. 10ten Landwehr-Brigade, auf bem Markt vor dem Rathhause hierselbst ein von dem Königl. 2ten Bataillon 18ten Landwehr = Regiments Krankheitshalber zurückgebliebenes und dem diekseitigen Regiment übergebenes Uebungspferd diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, welches hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Posen, ben 8. Juni 1843. pon Wolff, Oberft und Kommandeur bes 7. Sufaren. Regiments.

- 17) Am 20. d. M. werden 7 Pferde, 10 Ochsen, 11 Rube, einige Stuck Jungs Bieh und sammtliche Wirthschafts Geräthschaften auf dem Domainen Worwerfe Zydowko bei Gnesen plus licitando verkauft, wozu Kauflustige ergebenst einladet Zydowko, den 6. Juni 1843. Garbrecht.
- 18) 150 Stud Schafe aus  $\frac{2}{3}$  Muttern und  $\frac{1}{3}$  Schöpsen bestehend, größtenstheils noch Nugvieh und hochverebelt, stehen auf dem Gute Cichowo bei Dolzig sofort zum Verkauf.
- 19) Der Glockengießer und Sprüßen-Fabrikant J. E. Brefe, Wilhelmöstraße Mr. 1. in Posen, empsiehlt sich einem hohen Abel und geehrten Publikum mit Glozien-Gießen in allen Größen, mit Verfertigung aller Arten Fenersprigen, auch Messsing = und anderer Metallwaaren, mit Eisen-Dreh-Arbeiten, Schrauben-Schneiben, stach und scharf, 1, 2 und 3gangig von beliebiger Starke, ferner mit Reparirung der hecksel und Dresch-Maschinen, so wie auch mit allen andern in sein Fach greifenden Neu-Arbeiten, bei prompter und reeller Bedienung zu ben billigsten Preisen.
- 20) Georginen-Pflanzen resp. Knollen in ben schönsten und neuesten Sorten, so wie auch altere Sorten im Rummel sind zu sehr ermäßigten Preisen noch zu haben bei H. Barthold hierselbst, Muhlenstraße Nr. 7., zwischen St. Martin und ber Ber- liner Straße, oder im Garten auf Ruhndorf diesseits des Casino-Gartene.